# Posener Intelligenz - Blatt.

Mittwochs, den 13. September 1826.

Ungefommene Fremde vom 7. September 1826.

herr Mediciner v. Wiebers aus Berlin, I. in Mro. 160 Rundorf, herr Moif. v. Czarnowsti aus Paris, Sr. Gutsbefiger v. Twardowsti aus Szuczon, 1. in Otro. 210 Wilhelmöftraffe.

Den Sten Geptember.

herr Raufmann Sperlin aus Stettin, Sr. Gutsbefiger Graf v. Potworowsfi aus Schwufen, Spr. Gutebefiger v. Szczaniedi aus helmno, I. in Dro. 243 Breslauerftraße; Frau Eigenthumerin v. Kornatowsfa aus Schrimm, herr Richter Dobrowolefi aus Schroda, fr. Gutebefiger v. Ruczborefi aus Gorfi, 1. in Mro. 391 Gerberftraße; Br. Gutobefiger v. Zakrzewöll aus Milagowo, 1. in Mro. 168 Mafferftrage.

Den gten September.

herr Regierungerath Drawe aus Galgbrunn, I. in Dro. 99 Bilbe; Br. Apotheker Schmidt aus Stupce, Sr. Miffionair Befer und Sr. Burger Schwellengreber aus Warfchau, Sr. Raufmann Linau ans Stettin, I, in Dro. 165 Wilhelmöffrage.

Den Toten Geptember.

Herr Studiosus v. Ckorzewski aus Berlin, Sr. Militair-Arzt Schlen aus Carlebad, I. in Dro. 165 Wilhelmeffrage; Spr. Eigenthumer v. Gwidereffi aus Goldfa, I. in Dro. 391 Gerberftraffe.

Subhaffations=Patent.

Auf ben Untrag eines Realglaubigers, Na wniosek wierzyciela realnego,

Patent Subhastacyiny,

foll bas im Posener Rreise belegene Gut dobra Wieckowice składaiące się s Biedowice, bestehend aus bem Dorfe wsi i folwarku podobnegoż nazwiska und Bormerte gleiches Mamens und i Wieckowka z przyległościami, ag-Migdowto nebst Bubehbr, gerichtlich downie na 50,979 Tal. w roku 1825

auf 30,979 Athlr. im Jahre 1825 ges wurdigt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fiehen auf

ben 3. October 1826., den 9. Januar 1827., den 10. April 1827.,

von welchem ber Letztere peremtorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Decker in unsferem Justruktions-Zimmer an. Kaufund Besitzsähige werden vorgeladen, in diesen Terminen in Person oder durch gesetzlich zulässisse Bevollmächtigte zu ersscheinen, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sosern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Meitation zugelassen werben fann, eine Caution pon 2000 Athle, bem Deputirsten zu erlegen.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingeseihen werben.

Pofen den 27. April 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Enbhaftations=Patent.

Da ber Pluslicitant der it. Schattens bergschen Krug-Nahrung zu Michalowo bei Posen bas Meisigebot per 2,124 Athle. in Friedricheb'ors a 5 Athle. bis jest noch nicht deponirt hat, so wird auf den Antrag der Arüger Heinrich Schattenbergschen Erben die Subhastation dieser im Jahre 1820. gerichtlich auf a,123 Athle. 5 fgr. 10 pf. gewursigten Krugwirthschoft von neuem auf die Gefahr und Kossen des Pluslicitans

otaxowane, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina tém końcem na

dzień 3. Października 1826., dzień 9. Stycznia 1827., dzień 10. Kwietnia 1827.,

z których ostatni iest zawity, przed Kosyliarzem Sądu Ziemiańs. Decker w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna maiących, i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosiki, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może, licytanci nim do licytacyi przypuszczeni bydź mogą 2000 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć powinni.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Król Pruski Sąd Ziemiański.

#### Patent subhastacyiny.

Gdy pluslicytant gościnca Schattenberga w Michalowie pod Poznaniem pluslicytum w ilości 2124 Tal.
w Luidorach á 5 Tal. dotąd nie zaplacił, na wniosek gościnnego Henryka Schattenberg subhastacya rzeczoney nieruchomości w roku 1820
sądownie na Tal. 2123 śgr. 5 fen. 10
oceniony na nowo na tosat i ryzyko

ten veranlaßt, und bie Biefunge = Ter-

ben 16. September e., und

ben 16. Januar 1827., von welchen ber letzte peremtorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Brückner Bormittags um 9 Uhr in unserem Justruktions-Zimmer anberaumt.

Kauf= und Besissfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen in Person oder burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gedote abzugeben und zu gewärtigen, baß ber Zuschlag an den Meistbietenden ersolgen wird, in fofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Bedingungen konnen in ber Res

Posen den 27. Mai 1826.

Roniglich Preng. Landgericht.

pluslicytanta zadysponowana została, termina licytacyi

na dzień 16. Września, dzień 14. Listopada r. b. dzień 16. Stycznia 1827,

z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brukner w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, osobiście lub przez prawnie dozwołonych Pełnomocnikow stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey dający, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Jurisdiftion und im Schrodaer Kreise belegenen, dem unter Curatel stehenden Joseph v. Malezewski gehörigen Güter Dembicz und Vorwerk Brzeziny, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 33996 Athlr. 4 fgr. 7 pf. abzgeschäft worden, sollen auf den Untrag der Realgläubiger bisentlich meistbietend verkauft werden, und sind die Vietungszermine dazu auf

ben r. Mai,
ben 2. August, und
ben 14. November 1826.,
woben ber letzte peremtorisch ist, jedes

Patent Subhastacyiny.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziny pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Srodzkim położona, do Ur. Józefa Malczewskiego pod kuratelą zostaiącego należąca, która na 33996 Tal. 4 śgr. 7 fen. oszacowaną zostata, na wniosek wierzycieli realnych publicznie paywięcey daiącemu przedaną bydź ma, i termina licytacyine na

dzień 1. Maja, dzień 2. Sierpnia, i dzień 14. Listopada 1826., z których ostatni zawity, zawsze

mas Bornittage um 9 Uhr vor bem preed poludniem o godzinie 9. w na-Landaerichterath Brufner in unferem Gerichte : Lotale anberaumt, wozu wir befisfabige Raufluftige mit bem Bemerten einlaben, baf ber Buichlag an ben Meifibiefenden erfolgen wird, wenn nicht geschliche Sinderniffe eine Ausnahme erfordern, und bag mer bieten will, eine Caution von 1000 Athle. entweder baar ober in hiefigen Pfand-Briefen beponiren muß.

Die Taxe und Bedingungen fonnen jebergeit in unferer Registratur eingefes ben werben.

Dofen ben 19. December 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Ebictal = Borlabung. Ueber ben Nachlaff bes im Januar 1824. hier verfforbenen Burgers Johann Michalski, ift auf ben Untrag ber Bene-Meial = Erben ber erbschaftliche Liguida=

tions = Progeß eröffnet worden.

Es werben baber alle biejenigen, melde an beffen Nachlaß Unsprüche gu baben bermeinen, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 25. November c. Bor= mittage um to Uhr vor dem Landges richte - Affeffor Rapp in unferem Juftruftione = Bimmer vorgefetten Liquidationes= Termin, entweder in Verfon, ober burch gesetlich zulässige Bevollmächtigte ericheinen, ihre Forberungen anzumel= ben, und geborig nachjuweifen, wibris genfalls aber ju gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur berluftig erflart, und bamit nur an basjes

szym lokalu sądowym wyżnaczone zestaly, na które ochotę kupna i zdołuość nabycia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą; kto licytować chce, kaucyą 1000 Tal. w gotowiznie lub tuteyszych listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszey przeyrzane byda moga.

Poznań d. 19. Grudnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego w Styczniu 1824 r. Jana Michalskiego obywatela, na wniosek sukcessorów beneficialnych, process sukcessino-likwidacyiny otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do spadku tego pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 25. Listo. pada r. b. zrana o godzinie 10tév przed Assessorem Sadu Ziemiański. go Kapp, w Izbie Instrukcyiné y Sądu naszego wyznaczonym, osobiś. cie, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się magą, iż wszelkie mieć mogące pierwszenstwo utras, i to im tylke ne

nige werden bemviesen werben, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Maffe übrig bleibt.

Denjenigen Pretendenten, welche von personlicher Erscheinung abgehalten werden, und benen es hier an Bekannschaft sehlt, werden die Justiz = Commissaui Mittelstädt und Brachvogel als Mandatarien in Borschlag gebracht.

Pofen den 27. Juli 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zglaszających się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś pretendentów którzy osobiście stanąc nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Mittelstaedt i Brachvogel Kommissarzy sprawiedliwości na Mandataryuszów proponujemy.

Poznau d. 27. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

Neber ben Nachlaß bes am 12. Juli 1801 in Wegiersfie Schrodaer Kreises verstorbenen ehemaligen Rittmeisters Franz Ekarbek von Malezemski, ist auf ben Antrag bes Nachlaß = Curators und ber Intestat : Erben ber erbschaftliche Lisquidations-Prozeß erbssnet worden.

Zur Liquidation und Nachweisung etzwaniger Forderungen an diesen Nachlaß baben wir einen Termin auf den 8 ten Movember e. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichts=Rath Schwürz in unserem Vartheien=Zimmer angeseigt, und laden dazu alle ganz unzbekannten, so wie dem Wohnorte nach nicht bekannten Legatarien, als:

- 1) die Joseph von Malczewska verches lichte v. Rzepecka,
- a) die Balentin b. Bregafchen Erben,
- 3) ben Rammerbiener Szemborefi, und
- 4) die Gabriel von Malczemalischen Cobne,

Cytacya Edyktalna.

Nad pozostałością niegdy Franciszka Skarbek Malczewskiego byłego Rottmistrza woysk polskich w daiu 13. Lipca 1801 roku zmarlego na wniosek Kuratora i Sukcessorów ab intestato process sukcessyino likwidacyiny otworzony został. Do likwidacyi i udowodnienia wszełkich pretensyi do tey pozostalości, wyznaczylismy termin na dzień 8 my Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Schwiirz w izbie naszey dla stron przeznaczoney, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznajomych i z pobytu niewiadomych Legataryuszów mianowicie:

- 1) Józefę z Malczewskich Rzepecką,
- 2) Walentego Brzezy Sukcessorów,
- 3) Szemborskiego kamerdynera, i.
  4) Synow niegdy Gabryela Ma

vor, in diesem Zermine persinlich ober durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Forderungen gehörig nachzuweisen, wideigenfalls die außenbleibenben Glänbiger aufer ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung ber sich inelbens ben Glänbiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Denjenigen Gläubigern, welche durch allzuweite Entfernung oder andere legate Chehaften an der perfonlichen Erscheisnung gehindert werden, und denen es am hiesigen Orte an Vefanntschaft fehlt, werden die Justizsfonmissarien Vrachvogel u. v. Gizusti zu Mandatarien in Vorsschlog gebracht, an denen einen sie sieh wenden und densselben mit Information und Vollmacht versehen schnnen.

Nach dem am 5. Juli 1801 errichtesten Teffamente des gedachten Nittmeisfters v. Malezewöste, soll nach Befriedigung der Nachlaß-Schuldwer und Legate der Nest seines Bermögens zur Errichstung eines Krankens und Erziehungs-Instituts für die bedürftigen Mitglieder des de Malezewößischen Familien-Namens verwendet werden.

Es werben daher alle diejenigen, die den Kamilien = Namen von Malczewski führen und an den Kest dieses Nachlasses Theil zu nehmen, sieh rechtlich veranlaßt sinden, gleichfalls vorgeladen, und ihnen überlassen, sich an den Nachlaß = Curator, Jusiz = Commissarins Guderian, zu wenden und sich von dem Zustände der

czewskiego,

aby się albo osobiście albo przez dozwolońych Pehiomoeników stawili, i pretensze swe dostatecznie wykazali, gdyż w razie przeciwnym, niestawaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani, i ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiekby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli ieszcze z massy zostało.

Tym Wierzycielom którzy dla zbyt dalekiey odległości, lub innych zawad prawnych, osobiście stawać nie mogą i którymby w mieysca tuteyszem na znaiomości zbywało, wymieniamy UUr. Brachvogel i Gizyckiego Kommissarzy Sprawiedliwości, z których do iednego się udać, i informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Według testamentu wspomnionego Rottmistrza z dnia 5. Lipca 1802 po zaspokojeniu długów i legatów pozostałość ciążących, reszta pozostałego maiątku iego na fundacyą Instytutú dla ubogich i chorych członków familii Malczewskich przeznaczona została.

Zapozywamy przeto wszystkich, do Familii Malczewskich należących, którzy de tey reszty pozostalości prawne pretensye mieć mniemaią i pozostawiamy im udanie się w tey mierze do Ur. Guderyana Kommissarza Sprawiedliwości Kuratora pozostałości, i zainformowania

Dofen ben 8. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Lenbaericht.

Miliv = und Paffiv Maffe zu informiren. sie od niego o stanie massy czynney i bierney.

> Poznań d. 8. Maia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Chiftal = Borlabung.

Bur Liquidation fammtlicher Unfpruche an Die Dienft = Caution bes bormaligen Berichts = Erecutor Anton Lewandowsfi für den Zeitraum vom 14. August 1817. bis babin 1818., haben wir einen Termin auf ben 28. Dobember c. um o Uhr vor bem Landgerichte = Referenda= rius Eldner in unferem Inftructionegim= mer anberaumt, zu welchem wir bie unbekannten Glaubiger unter ber Dermar= nung vorladen, bag fie bei ihrem Musbleiben mit ihren Unspruchen an biefe Cantion pracludirt und nur an die Detfon bes gebachten Lewandowski werben permiefen werden.

Pofen ben 26. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Chictal = Citation.

Bur Unmelbung ber Forberungen ber Glaubiger an ber Poligei=Director Cgar= nowelischen Liquidations = Maffe, baben wir einen Termin auf ben 15. Dos bember b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Land = Gerichte = Referendarins Anebel in unferem Inftructione = 3immer angeseist, in welchem bie unbefannten Blaubiger perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte ju erscheinen, ihre Forberungen gu liquibiren, und bie barüber werechenben Documente gu übergeben, Zapozew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowey byłego exekutora Antoniego Lewandowskiego z czasu 14. Sierpnia 1817. do 14. Sierpnia 1818. wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Listopadar. b. ogodzinie 9. przed Referendar. Sadu Ziemiańskiego Elsner w Izbie Insrukcyinéy Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli nieznajomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, wszelkie pretensye do tey kaucyi utraca i tylko do osoby rzeczonego Lewandowskiego przekazanemi zostaną.

Poznań d. 26. Czerwca 1826. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Do podania pretensyi wierzycieli, do massy likwidacyiney Ur. Czarnowskiego Dyrektora Policyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. zrana przed Ur. Knebel Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku Sądowym, na którym niewiadomi wierzyciele osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawić się, awe pretensye litwidować i dokumenta

wibrigenfalls fie ju gewartigen baben, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige werben ver= wiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glanbiger aus ber Daffe übrig bleiben mochte.

Pofen den 26. Juni 1826.

na to zlożyć, w przeciwnym zaś razie oczekiwać mają, iż wszelkie jakiekolwiek pierwszeństwo utraca, i z swemi pretensyami tylko do tego odesłanemi zostaną, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań d. 26. Czerwea 1826. Ronigl, Preußisches Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Da über den Rachlag des am 15. No= vember 1825 bier verftorbenen Juftig= Rommiffarius Mallow I. burch bas beut erlaffene Defret der erbschaftliche Liqui, bationes-Prozef eröffnet worden ift, fo laben wir alle biejenigen, welche an ben Berftorbenen Forderungen haben, vor, fich in bem zur Liquidation berfelben por bem herrn Rammer = Gerichte = Uffeffor Wegner am 30. September c. bier ausschenden Termine entweder personlich ober burch Bevollmächtigte, wozu wir ihnen bie biefigen Juftig = Rommiffarien Bunfe, Roffel, b. Wronefi und Bolny borfchlagen, ju geftellen, ihre Anspruche anzugeben und zu bescheinigen, wibrigens falls fie aller ihrer etwanigen Worrechte fur verluffig erflart, und mit ihren Forberingen nur an basjenige, mas nach Befriedigung der fich meldenden Glaubi= ger von ber Maffe noch übrig bleiben fonnte, verwiesen werden folien.

Meserik den 4. Mai 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

contract of the state of the st

the respective to the state of the secondary

Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad pozostałościa zmar. lego tu dnia 15. Listopada r. z. Ur. Mallowa Kommissarza Sprawiedliwości, przez rozporządzenie dziś wydane, proces spadkowo-likwidacyiny otworzonym został, przeto zapozywamy wszystkich tych, któ. rzy do zmarlego pretensye maią, aby sie w terminie do likwidacyi onychže, na dzień 30. W rześnia r.b. wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hunke, Roestla, Wrońskiego i Wolnego proponujemy, w izbie naszey stron, przed Ur. Wegner Assessorem Sapu Kameralnego, stawili, pretensye swe podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym ża utracaiących swe prawa pierwszeństwa ogłoszeni, i z pretensyami swemi, tylko do tego odesłani będą, co się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli, z massy pozostanie.

Międzyrzecz d. 4. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. (Diergu brei Beilagen.)

### Erste Beilage zu Nro. 73. des Posener Intelligenz-Blatts.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Mongrowiecer Kreife belegene abeliche Gut Berniff, bestehend aus bem Stadt= den Berniff, bem Dorfe Zugoln,

bem Dorfe Welna, und der Muhle Bragim,

welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 64431 Athlr. 6 fgr. 2 pf gewürdigt ift foll auf den Untrag eines Realglaubigers bffentlich an den Meistbictenben verfauft werden, und find die Dietunge-Termine

auf den 3. Mai,

- ben 4. August,

und ber peremtorische Termin auf

den 4. November f. J. por bem herrn Landgerichterath v. Chelmidi Morgene um g Uhr allhier angefest. Befitfabigen Raufern werben biefe Termine befannt gemacht, um in ben; felben zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fant in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Onefen ben 14. November 1835.

Königl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Subhaftatione=Patent. Dobra Zerniki pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Wagrowieckim położone, składające się z

miasteczka Zerniki. wśi Zuzoly. wśi Welny i mlyna Zrazim

które podług sądownie sporządzoney taxy na 64431 tal. 6 sgr. 2 fen. są oszacowane, na domaganie się Wierzyciela realnego droga publicznew licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczone są termina licyta-Cyine na

dzień 3. Maia, dzień 4. Sierpnia, a termin peremtoryczny na

dzień 4. Listopada r. p., zrana o godzinie gtev przed Sędzia naszym Ziemiańskim Chelmickim w sali posiedzeń Sądu naszego, o któ rych to terminach uwiadomia się do posiadania zdatnych Nabywców iżby się na tychże stawiń i swe plus licija podali,

Z reszta wolno iest każdemu donieść nam w 4ch niedzielach przed ostatnim terminem o braka iakiby sig przy sporządzeniu taxy zdarzyć moghet are an any three and the

Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno d. 14. Tastop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befgnutmachung.

Der Guteyachter Joseph Supniewstign Pakamie und Izdebno und bas Frantein Julianna Drojecka, haben nach
einem, vor Boltziehung der Ehe geschlossenen Bertrage die gesetzliche Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes
unter sich ausgeschlossen, welches den
bestehenden Borschriften gemäß, zur difentlichen Kunde hierdurch gebracht wird.
Meserit den 21. August 1826.

Abnigl. Preufisch. Landgericht.

Subhaftation8 = Patent.

Das unter unserer Gereichtsbarkeit, in der Stadt Nawicz unter Nro. 433 belegene, dem Johann Gottlieb Schihan zugehörige Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 100 Athle. geswürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden balber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Da in dem an estandenen Licitationes Termine sich kein Bieter eingefunden bat, so haben wir einen neuen Bietungds Termin auf den 18. October c. vor dem Herrn Landgerichts = Auskultator Forner II. Morgens um 10 Uhr allhier augeseht. Besitzsahigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstuck dem Meistebietenden zugeschlagen werden soll, in sosern nicht gesestliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Fraustadt den 22. August 1826, Königl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Ur. Józef Sypniewski posessor Izdebna i Pakawia, i Ur. Julianna Droiecka, wyłączyli pomiędzy sobą, podług kontraktu przedślubuego, przed wstąpieniem w stan malżeński, zawartego, prawną wspólność maiątku i dorobku. Co się ninicyszem, stosownie do exystulących przepisów prawnych, do publiczney podate wiadomości.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd. Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Juryzdykcya Naszą zostatące w mieście Rawiczu pod No. 433 položone, Janowi Bogumi lowi Schihan należące, które według taxy sadowey na talar, roo occurone zostało, na żądanie wierzycieli z po. wodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydż ma. Gdy w odbytym terminie licytacyjnym ża. den lieytant sie nie zgłosił przeto nowy termin licytacyjny na dzień 18. Października r. b. zrana o godrinie 10. przed Delegowanym Wm. Forner II. Auskultat. w mieyscu, wyznaczony został. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

Wschowa dn. 22. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Nachbem über ben Nachlag bes, am 26. Mai b. J. gu Bepereborff verfiorbe= nen Alexander v. Potworemofi, auf ben Untrag bes Universal = Erben Januich v. Mielecki, beute Mittage um 12 Uhr ber erbschaftliche Lignidations = Prozes croffnet worden, haben wir gur Unmelbung und Ausweisung ber Ansprüche ber unbefannten Glaubiger, fo wie gu ihrer Erffarung barüber, ob fie ben be= ffellten Juterime - Curator Suffig - Commiffarind Galbach beibehalten, ober melden andern fie mablen mollen, einen Termin auf den 13. December c. Vormittags um 9 Uhr-vor dem Depus tirten Landgerichterath Cachfe in unferem Juffructione = Bimmer auberaumt.

Wir laten daher die Glänbiger vor, in diesem Termin entweder personlich, oder durch gesehllch zulässige Bevolkmächetigte, welche sie aus der Mitte der Jusiz = Commissarien Kaulsuß, Kiedler, Storck, Mittelstädt, Lauber und Douglas wählen, und mit Information und Bollmacht verschen tonnen, zu erscheisnen, und ihre Ansprüche an die Nachlaß-Masse gebührend anzumelben, und deren Richtigseif nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Korderungen nur an daszenige, was nach Bestriedigung der sich melbens

rational agree as from the conference is

Zapożew Edyktalny,

Gdy nad pozostałością w dniu 26, Maia r. b. w Andrychowicaeli zmarlego Alexandra Potworowskiego, na wniosek Sukcessora uniwersalnego Janusza Mielęckiego, dziś w poludnie o godzinie 12. process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, przeto do podania i wykazania Pretensyów niewiadomych Wierzycieli, nie mniey do oświadczenia ich względem tego, czyli postanowionego tymczasowego Kuratora Kommissarza Sprawiedliwości Salbach cheą utrzymać, lub kogo innego obrać zamyślaią, termin na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemizńskiego Sachse w naszey Izbie Instrukcyjney wyznaczony zostat.

Zapozywamy zatem wierzycieli, aby w terminie tym osobiście, lub przez prawomocnie opoważnionego Pelnomocnika, którego z grenz Kommissarzy Sprawiedliwości Kaulfuss Fiedler, Stork, Mittelstaedt, Lauher i Douglas obrać, i winformacyą i pl. nipotencyą zaopatrzyć mogą, się stawili, i pretensye swoie do massy. pozostałości przyzwoście podali, i zzetelność onych wykazali, albowiem razie przeciwnym niestawaiący za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensy ami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwickby po zaspokojeniu

den Glanbiger von ber Maffe übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Frauffadt ben 14. August 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

zgłaszających się Wierzycieli ieszcze sie zostało z massy.

Wschowa d. 14. Sierpn. 1826. Królewski Sąd Ziemiański,

#### Offener Arreft.

Urber den Rachlaß des, am 26sten Mai d. J. zu Heversdorff verfiordenen Alexander v. Potworowski, ist auf den Antrag des Universal-Erben Janusch von Mielecki zu Smogorzewo heute Mittags um 12 Uhr der erbschaftliche Liquidations-Prozes erbstnet worden.

Demnach wird allen und jeben, welde von bem Erblaffer etwas an Gelbe, Sachen, Effecten, ober Briefichaften hinter fich haben, hiermit aufgegeben, bem Universal=Erben nicht bas Minbefte babon zu verabfolgen, bielmehr bem Berichte davon fofort treulich Anzeige ju machen, und die Gelder oder Gachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer baran haben= ben Rechte, in das gerichtliche Deposi= tum abzuliefern, wideigenfalls, wenn bennoch bem Universal = Erben etwas be= zahlt, ober ausgeantwortet wird, diefes fur nicht geschehen geachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber ober Cachen biefelben verfchweis gen, und guruckbehalten follte, er noch außerbem alles feines baran habenben Rechtes fur perluftig erflart werden wird.

Fraustadt ben 14. Angust 1826.

abnigl. Preug. Landgericht.

Areszt otwarty.

Nad pozostałością w dniu 26, Maia r. b. w Andrychowiczch zmarlego Alexandra Potworowskiego, na wniosek Sukcessora uniwersalnego Janusza Mieleckiego z Smogorzewa, dziś w południe o godzinie 12. process sukcessiyno-likwidacyiny otworzony Stosownie wice do tego každemu, kto ma cožkolwiek u siebie od Spadkodawcy w pieniedzach, rzeczach, sprzetach lub papierach, ninieyszem się zaleca, aby Sukcessorowi uniwersalnemu z tych rzeczy nic nie wydawał, owszem Sądowi doniosto nich wiernie i iak nayspie, szniey, oddając do Depozytu Sądowego pieniadze lub rzeczy, iednak z zastrzeżeniem sobie praw do nich mianych, albowiem w razie przeciwnym, gdyby pomimo tego Sukcessorowi uniwersalnemu cożkolwiekna to wypłacono lub wydano zostało za nienastąpione uważać się, i na rzecz massy powtórnie przez Exekucya ściągnietem będzie, gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczeć i zatrzymywac u siebie, prócz tego za utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotów mu służące, uznany bydź ma.

Wschowa d. 14. Sierpnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Das hierscibst unter Rio 453 belezgene, ben Simon und Ludwika Zieles wiczschen Erben zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 224 Athle. 29 fgr. 4 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Zielewiczschen Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werzben. Es ist hierzu ein Bietungstermin auf den 24. November c. vor dem Landzerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfühigen Kaufern wird biefer Tere min befannt gemacht, in bemfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Ginefen ben 7. August 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyana. sza w mieście tuteyszem pod 453 położona do S. Szymona i Ludwiki Zielewiczów należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 224 Tal. 29 sgr. 4 fen. iest oceniona, na 23danie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięceydaiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 24. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiań. skim Jekel w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tym terminie, aby się w takowym stawili i swe pluslicitym podali-

Gniezno d. 7. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffationd-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Amte Sforzenein belegene Erbpachts- Borwerk Piaski, welches einen Flächens inhalt von 623 Morgen 96 Muthen hat, und mit einem Canon von 158 Athlr. 12 ggr. belastet ist, soll bistentlich an den Meistbietenden verkauft werzden. Wir haben hierzu einen Victungszermin auf den 10. Januar 1827. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn kandgerichtsrath v. Chelmickt hiezselbst angesetht, und laden Kaussussige hierzu vor.

#### Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Piaski pod Jurisdykcyą naszą, w Ekonomii Skorzencin położony, któren 623 morgów 96 Prętów kwadratowych obeymuie i tal. 158 tal. 12 dgr. rocznie kanon opłaca, ma bydź w drodze konieczney licytacyi naywięcej daiącemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczylismy termin licytacyjny na dzień 10. Stycznia 1827 zrana o godzinie otey przed W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który chęć mających nabycia zapozywamy. Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehon werden.

Ginfen ben 21. August 1826.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną nydź może.

Gniezno d. 21. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhastations = Patent und

Ebictal = Citation.

Die unter unserer Gerichfebarkeit, im Magrowiccer Kreise belegene, aus den Gutern Czeszewo, Kujawsi und Grezony bestehende und zum Jasob v. Radziminsstischen Nachlasse gehörige Herrschaft Czeszewo, welche gerichtlich auf 54,53.3 Thr. 16 sgr. 2 pf. abgeschäft worden ist, und nach Idzug der strittigen, der bänerlichen und der probseilichen Lindereien einen Flächeninhalt von 1922 Mergen 163 Muthen hat, soll auf den Intrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben die Bietungstermine auf

ben 20. September c., ben 20. December c., und den peremtorischen Termin auf

den 19. April 1827. Morgens 8 Uhr vor dem Deputirfen, herrn Landgerichts-Rath Schneiber, angesetzt, und laden besitz- und zahlungsfähige Käufer biezu mit dem Bemerken vor, daß die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gleichzeitig laden wir nachstehende, bem Wohnorte nach unbefannte Real-

glaubiger von Czefzewo, als:

i) den Michael v. Goczfowski, für welchen sub Rubr. II. No. 1, ein

### Patent Subhastacyiny

Zapozew Edyktalny.

Maietność C ceszewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wagtowieckim polożona, składająca się z wśiów Czeszewa, Kujawtk i Gręziu do pozostałości niegdy Jakoba Radziminskiego należąca, sądownie na 54533 Tal. 16 śgr. 2 fen. oszacowana, a po odejągnieniu w sporze będących, chłopskich i plebanskich rol 4922 morgów 163 kwadratowych prętow powierzchniey objętości mająca, na wniosek wierzycieli z powodu długów naywięcey podającemu sprzedaną bydź ma.

Termina do licytacyi wyznaczone są na

dzień 20. Września r. b., dzień 20. Grudnia r. b., termin zaś ostateczny na

dzień 19. Kwietnia 1827.,
zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider, na które to termina, posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców
z tem zapozywamy nadmieniem,
iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy następujących z zamieszkania swego niewiaantichretisches Pfanbrecht und sub Rubr. II. No i, eine Pfanbsumme von 20,000 Fl. poln. auf die herrsichaft Czessend eingetragen ift;

bie Kunigunde, verwittwere Masgnuska, geborne Lubinska und die Brüder Franz und Daniel v. Masgnuski oder deren Erben, für welsche sub Rubr. III. No. 4. eine Protestation wegen mehrerer Fordezungen;

3) ben Pachter Michael Raut, für welchen sub Rubr, III. No. 7. eine Caution eingetragen ift;

- 4) ben Påchter Mathias Avnarzewski, für welchen sub Rubr. III. No. 8.
  ein Kapital von 3,333 Athlr.
  To fgr., und diese generalen
- 5) die v. Eliwinskischen Chekeute, für welche sub Rubr. III. No. 6. eine Summe von 810 Athlir. eingetragen ist,

zu obigem peremtorischen Termine unter ber Verwarung vor, daß bei ihrem Ausbleiben dem Meistbierenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kansschillings die Löschung der sammtlichen eingetragenen wie auch der seer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Justruments bedarf, verfügt werden wird.

Sonigi. Preuß. Landgericht.

described and of the medical

domych nam realnych wierzycieli Gzeszewa, iako to:

- 1) Ur. Michała Goczkowskiego, dla którego na majętności Czeszewskiey pod Rubryką II. Nro. 1. prawa antichretycznego zastawu a pod Rubr. III. Nro. 1. summa zastawna 20,000 Zł. pol. iest zaintabulowana.
- 2) Kunigundę z Lubinskich owdowiałą Magnuską, Franciszka i Daniela braci Magnuskich, lub tychże spadkobierców, dla których pod Rubr. III. Nro. 4. protestacya względem kilku pretensyi.
- 3) Michała Kautz dzierzawcę, dla którego pod Rubr. III. Nro. 7. kaucya iest zahypotekowana.
- Macieja Rynarzewskiego, dla którego pod Rubr. III. Nro. 8. kapital w ilości 3,333 Tal. 10 dgr. i
- których pod Rubr, III. Nro. 6. summa 810 Tal. iest zapisana; iżby się w powyż wyznaczonym terminie ostatecznym stawili, z tem zagrożeniem, iż w razie ich niestawienia się nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądownem złożeniu summy kupna; wymazanie wszystakich zahipotekowanych i spadłych długów, a to bez produkowania potrzebnych na ten koniec instrumentów, rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 11. Kwiemia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Onefener Areife belegene Berrichaft 3y= bowo nebst Bubehor, welche nach ber ge= richtlichen Tare, und zwar:

1) die Stadt und Dorf Zybowp auf 109,528 Rthlr. 4 fgr. 11 pf.

2) bas Dorf Ciclimowo, 28,606 Athlr. 2 fgr.

3) bas Dorf Jelitomo, auf 24,149 Mthlr. 25 fgr. 3 pf. bie gange herrschaft überhaupt auf

162,283 Rithtr. 25 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Un= trag der Gläubiger Schulden halber bf= fentlich an den Meifibietenden verfauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 28. October cor den i. Februar 1827. und ber peremtorifche Termin auf

ben 5. Mai 1827. por bem Herrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befinfahigen Raufern werben biefe Termine befannt gemacht. Hebrigens Weht innerhalb. 4 Wochen vor bem letten einem jeden frei, und die etwa bei Hufs nahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Laue tann gut jeder Beit, im unfeber Registratur eingefehen werden.

Onefen bem 1. Juni 1826.

Ranigl. Preuß. Landgericht.

a table of the party of the second beauty

Patent Subhastacyiny.

Maietność Zydoska wraz z przynależytościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim sytuowana, która według taxy sądownie sporządzoney, a mianowicie:

1) miasteczko i wies Zydowo, na 109,528 Tal. 4 sgr. 11 fen.

2) wies Cielimowo.

28,606 Tal. 2 sgr.

3) wies Jelitowo.

24,149 Tal. 25 sgr. 3 fen. a cała majętność ogólem za

162,283 Fal. 25 sgr. 3 fen. oszacowaną została, ma bydź na domaganie się realnych wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacy przedana. Tym końcem wyznaczone są termina na

dzień 28. Paździemika r. b., dzień I. Lutego 1827.,

termin zaś zawity na

dzień 5. Maia 1827. zrana o godzinie g. przed W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaia się posiadania zdolnym nabywcom do wiadomości.

W końcu wolno iest każdemu donieść nam w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem o jakimkolwiek przy detaxacyi zayśc mogącym braku.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź može.

Gniezno d. 1. Czerwcz 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. service to the service of the service of the service of the service of the service of

Proclama.

Die in bas Spootbefen = Buch bes Guees Racendowo (ober Racadowo) Dleschener Rreifes sub Rubr. III. No.3. ans ber Obligation bes Frang b. Gats capisti vom 17. Juli 1797. ex decreto bom 2. September 1797. fur ben Defonomen Johann Friedrich Rrolls fius ju Tarnomo eingetragene Rapitales Forberung von 3500 Thir. nebif 5 Procent Binfen, welche nach einer belgebrachten gerichtlichen Urfunde vom 24. Juli 1803. von dem urfprungtt: den Glaubiger an beffen Bater J. C. Ernft Rrofifius cebire worben ift, wirb bierdurch offentlich aufgeboten, und ber gegenwartige Inhaber, beffen Ers ben, Ceffionarten und ble fonft in feine Rechte getreten find, werben aufgefore bert, in bem am 31. Oftober. c. unferm Beriches Lotale anffebenben Termine ihre erwanigen Un'p uche auf bie oben genannte Rapital: Foregrung siedzenia Sadu naszego stawili, preanjugeigen, wibrigenfalls fie mie ibren Unsprüchen auf bas Rapital und bas verpfandete Gut praffubirt, und ihnen ein emiges Stillschweigen auferlege merben mirb.

Rrotoschin ben 1. Juni 1826. Ronigl Preug. Landgericht. Wywołanie.

Kapital w Księdze hypoteczney dobr Racendowa czyli Racadowa w Powiecie Pleszewskim położonych pod Rubr. III. No. 3. z obligacyi Franciszka Garczyńskiego z dnia 17. Lipca 1797, ex decreto z dnia 2. Września 1797, roku dla Jana Frederyka Krokisiusa ekonoma w Tarnowie zapisany, wilósci Tal. 3500 wraz z prowizya po pieć od sta, ktory to kapital podlug Dokumentu urzedowego z dnia 24. Lipca 1803 r. pierwiastkowy wierzyciel oycu swe mu Ernst Krokisiusowi cedował ninicyszém publicznie się wywołuie. Wzywamy przeto ninieyszém teraźnieyszego posiedziciela, sukcessorow tegoż, cessyonaryuszow y tych ktory w prawa iego wstąpili, aby się vor bem hrn. Landger.=Rath Soppe in w Terminie dnia 31. Pazdzier. r. b. przed Deputowanym W. Sędzia Hoeppe wyznaczonym w mieyscu potensye swe iakie do owego kapitalu mieć mogą zameldowali y udowodnili, w przeciwnym razie z pretensyami swemi do kapitalu y do dobr zastawionych prekludowanemi zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie.

> Krotoszyn dnia 1. Czerwca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański. which made which Departments a

The Pallou has a nout preparative

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Oftrzeszower Kreise zu Dzierzązna belegene, zum Thomas Turskischen Nachlaß gehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 884 Athlr. 2 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Schuldenhalber öffentlich an den Meistebietenden verfauft werden, und die Bietungstermine sind auf

den 17. August c.
den 18. September c.
und der peremtorische Termin auf
den 19. Oftober c.

vor bem herrn Kammergerichts = Affessor Schrötter, Morgens um 10 Uhr, allhier angesetzt. Besithfähigen Käufern werden biese Termine hierdurch bekannt gemacht.

Die Tage kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Krotofdin ben 22. Mai 1826.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położony, do pozostałości niegdy Tomasza Turskiego należącey wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 884 śgr. 2 fen. 6 iest oceniony, na żądanie Sukcessorów z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 17. Sierpnia, dzien 18. Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 19. Października r. b., zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Wnym Assessorem Schroetter tu w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

Króloszyn d. 22. Maia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The Committee of the Co

With the state of the section of

Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegene, zu ber Minister Staats-Secretair Stanislaus v. Brezaschen Concurs = Masse gehörige Rittergut Groß = Samollest nebst Zu=

Patent Subhastacyiny.
Wieś szlachacka Wielkie Samoklęski pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położona, do massy
konkursowey JW. Brezy Ministra Sekretarza Stanu należąca wraz z przy-

behör, weiches nach ber gerichtlichen Lare auf 46,076 Rthlr. 8 pf. gewür= bigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber öffentlich an ben Meifibietenden verfauft werben, und Die Bictungs = Termine find auf

ben 20. Juni c., den 29. Ceptember c., und ber peremtorische Termin auf ben 3ten Jennar 1827.

vor bem Geren Landgerichtsrath Sprin= ger Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitfahigen Raufern werden Diefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baf in bem letten Ternin bas Grundftud bem Meiftbietenben jugefchla= gen, und auf bie etwa nachher einfom= menben Gebote nicht weiter geachtet merben foll, in fofern nicht gefetzliche Gran= be bies nothwendig machen.

Hebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem legten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gut jeber Beit in unge= ter Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 20. Februar 1826. Ronigl. Preuß. Land = Gericht.

See on the Man by a more

leglościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 46,076 szel. 8 iest oceniona, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine na

dzień 20. Czerwca r. b. dzień 29. Września, termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Stycznia 1827.

zrana o godzinie 8mey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Springer w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmie. nieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany m nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 20. Łutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Bromberger Kreise im Amte Koronowo belegene, ben Semrauschen Eheleuten zugehörige Erbpachts-Borwerk Cierplewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 957 Atlr. 21 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der hiesigen Königlichen Regierung wegen rückständigen Canons öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs = Termine sind auf

ben 23. September c., ben 24. October c., und der peremtorische Termin auf

ben 28. November c., vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor von Lockstädt Morgens um 10 Uhr allhier

angefett.

Besitzschigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesestliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tore kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 20. Juli 1826.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Cierplewo pod jurysdykcyą naszą w ekonomii narodowey Koronowskiey Powiecie Bydgoskim położony, do małżonków Semrau należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie, na 957 tal. 21 śgr. 8 feniest oceniony, na żądanie tuteyszey Król. Regencyi z powodu zaległego kanonu, naywięcey dalącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 23. Września r. b., dzień 24. Października r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Listopada r. b., zrana o godzinie 10. przed Ur. Lockstaedt Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 20. Lipca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es soll nach dem hier ausgehängten Subhastations = Patente bie zu Eschen= walde sub Nro. 4. gelegene Haulande-rei, dem Gottlob Gallin gehörig, 598 Rthlr. 15 Sgr: taxirt, in dem hier am 22. November c. anstehenden Termine diffentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir Kauflustige einladen.

Die Kaufbedingungen und die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen

werben.

Meferit ben 10. Juli 1826. Konigl. Preußisches Laudgericht.

Parent Salabacharthe

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, będzie tu gospodarstwo olęderskie, w olędrach Eszenwaldzkich pod liczbą 4, leżące, Bogusławowi Gallin należące, a sądownie na 598 Tal. 15 śgr. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu dnia 22. Listopadar. b. przedawane.

Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć mażna.

Międzyrzecz d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Die in der Kolonie Malecza in der Herrschaft Samoczyn unter Mro. 13.
14. und 15. belegenen, den Ernst Gaulschen Cheleuten zugehörigen drei Kolonie = Grundsincke, jedes aus 13 kulmischen Morgen Ucker, Wiesen und Gärten bestehend, welche nach der gezichtlichen Tare überhaupt auf 630 Ktlr. gewärdigt worden, sollen auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Vietungs Termin auf den 17. October e. vor dem LandsGerichts = Rath Mehler Morgens um 9 Uhr allbier augesetzt.

Patent subhastacyiny.

Alegaen Sone Literatur, mus complete

Kolonie w Nałęczy maietności Szamocinskiéy pod Nro. 13. 14. i 15. položone, do Ernesta Gaul i malżonki iego należące, z których każda w szczególności z 13 chełminskich morgów roli, łak i ogrodów się składa, a które podług taxy sądownie sporządzoney ogólnie na 630 Tal. ocenione są, na żądanie wierzyciela publicznie naywiącey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 17. Październikar. b. zrana o godzinie 9. przed W. Mehler Sadu Ziem. Konsyl. w mieyscu wyznaczony został.

Besitzfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tore fann gu jeber Beit in unse-

Schneibemuhl ben 3. Juli 1826.

Königl, Preuß. Landgericht,

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tým z nadmieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, lidżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 3. Lipca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Winder Market fifther Carry province

Subhaftations=Patent.

Poblicantile Library The

Thecimeia had the T Joak

Auf den Antrag der Real-Gläubiger, foll das zu Witkowo unter Mro. 4 im hiesigen Kreise belegene, und dem Vorwerksbesitzer Jacob Krieger zugehörige Vorwerk nebst Zubehör, welches laut gerichtlicher Taxe auf 4703 Athle. 21 fgr. 9 pf. abgeschäft worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Zufolge Auftrags des Königk. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher einen Lichtations = Termin auf

ben isten Juli,

und ben peremtorischen Bietungs-Termin

auf ben 2ten November c., fruh um 8 Uhr auf unferer Gerichtese Stube auberaumt, zu welchem wir Kauf-lustige, Bestig = und Jahlungöfühige mit bem Bemerken hiermit vorladen, daß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Königlichen Land-

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek realnych Wierzycieli ma bydź w Witkowkach w Powiecie tuteyszym sub Nro. 4. położony i posiedzicielowi Jakubowi Krieger należący folwarek wraz z przyległościami, ktöry podług sądowey taxy na 4703 tal. 21 sgr. 9 fen. otaxowanym został, w drodze konieczney subhastacyi sprzedanym; w moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy przeto termin licytacyjny na dzień

T. Lipca r. b.,

1. Września r. b.,

a termin peremtoryczny zaś na dzień

2. Listopada r. b.,

zrána o godzinie 8mey w tuteyszey sądowey izbie, na który ochotę kupna do posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy z tém nadmienieniem, iż naywięcey dający za po-

gerichts ben Bufchlag zu gewärtigen bat. Das Tar = Inftrument und bie Ber=

faufsbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Roffen den 21. April 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Pated in the control of the control

przedniczem potwierdzeniem rzeczo. nego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Instrument detaxacyi iako też warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Kościań d. 21. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

the induced induced

Subhaftations: Patent.

Bufolge Auftrage bee Ronigl. Landge= richts zu Fraustadt haben wir im Wege ber nothwendigen Gubhaftation gum Berfauf ber in Schmiegel sub Nro. 50. neu, 89. alt, belegenen, und ben Benjamin Gottlieb und Johanna Renata Mogalfchen Cheleuten zugehörigen Grundfluce, melde gerichtlich auf 1415 Rthlr. abge= fchatt worden, einen Gubhaftatione-Termin auf den 3 1. Oftober c. fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichtsftube an= beraumt, zu welchem wir die faufluftigen Bahlunge = und Befinfahigen mit bem Bemerken hiermit vorladen, daß ber Meiftbietenbe nach vorheriger Genehmi= gung bes gebachten Abnigl. Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen bat.

Roften ben 18. Anguft 1826.

er sinh carebaid the a blom-

green termine martin i licy's sor Ronigl, Preug, Friedensgericht. in an St. Harmy of readable tree with Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do sprzedania w Szmiglu sub Nro. 89. i 50. położonych i sądownie na 1415 Tal. oszacowanych i Benjaminowi Gottliebowi i Joannie Renacie Rogulom małżonkom należących się gruntów, termin subhastacyiny na dzień 31. Paździerkar. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey izbie, na który ochote do kupna, zapłacenia i posiadania zdolność maiących ninieyszem zapozywamy z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego, przybicia spodziewać się może. Mac de and com ashall

Kościan d. 18. Sierpnia 1826. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastations=Patent, - In Folge Auftrage bes Konigl. Land-Gerichte gu Bromberg, foll bas zu Gien= ciefo im hiefigen Umte belegene, bem Gottlich Pilarafi gehorige Erbpachts=

Patent subhastacyiny. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy ma bydź posiadłość karczemna wieczysto dzierzawna w Ciencisku Amcie tuteyKrug-Grundsind, welches nach ber gezichtlichen Taxe auf 65 Athir. 6 fgr. gezwürdigt ist, auf ben Antrag der Realz Gläubiger öffentlich verkauft werden, und sieht dazu der Vietungs-Termin auf ben 31. October b. J. Morgens um 10 Uhr in unserem Geschäfts-Lokale an, was besitzfähigen Kaussussigen hiermit bekannt gemacht wird.

Die Tare des Grundftude fann in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Strzelno ben 24. Juli 1826.

Konigl. Preuß, Friedensgericht.

szym położona, Bogumiła Pilarskiego własna, która wedle taxy sądowey na 65 Tal. 6 śgr. oceniona została, na wniesek wierzycieli realnych publicznie sprzedana, do czego termin licytacyjny na dzień 3 r. Październikar. b. zrana o godzinie 10. w Izbie naszey sądowey wyznaczony, oczem chęć kupienia mających ninieyszem zawiadomiamy.

Taxa rzeczoney posiadłości każdego czasu w Registraturze naszey przeyszana bydź może.

Strzelno, d. 24: Lipca 1826. Król. Pruski Sad Pokoju.

dogen voorge die ber beiter

In Folge Auftraas ves Koniglichen Landgerichts zu Krotoschin, soll das hierzselbst unter Nrv. 265 auf der Kirchzstraße belegene, dem Gottlieb Heintke gehörige, und auf 174 Athlr. gewürzdigte Haus nebst Zubehor meistbietend verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 10. October c. anberaumt, und laden bemnach Rauflustige und Zahlungstätige ein, sich in diesem Termin zu gesstellen und ihre Gebote abzugeben, wo bann dem Meistbietenben der Zuschlag erfolgen soll.

Die Taxe kann taglich in unserer Registratur eingesehen werden, die Bedins gungen hingegen werden im Licitations= Termin bekannt gemacht werden.

Offrow den 22. Juni 1826.

Obwiesczenie.

W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź Dom wraz z przyległościami tu na kościelney ulicy pod Nrem 265 polożony, Gottliebowi Heintke przynależący się, a na 174 talarów otaxowany publicznie sprzedany.

Wyznaczyliśmy do tego termin na dzień 10. Paździermika r. b. i zapozywamy kupna ochotę maiących i płacenia zdatnych, aby się w tymże terminie stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpić ma.

Taxa może bydź każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzaną, kondycye będą zaś w terminie obwieszczone.

Ostrow d. 22. Czzrwca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung.

Es follen in termino ben 26. September c. Vormittags um 9 Uhr hier vor bem Gerichte-Locale verschiebene der Wittwe Wolfchläger abgepfändete Gegenstände, als:

- 1) 65 Stud Mutterfchafe,
- 2) 52 Lammer,
- 3) 60 Jahrlinge,
- 4) 15 Jungvieh,
- 5) 5 Kalber,
- 6) 1 einjähriges Fohlen,
- 7) 2 Stuck Rube,
- 8) 20 -- Schweine,

offentlich meifibietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu fich Kaufluftige einfinden konnen.

Koronowo den 2. September 1826, Konigl, Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

W terminie dnia 26. Września r. b. zrana o godzinie 9tey maią tu bydź przed Sądem różne wdowie Wollschlaeger wyfantowane przedmioty, iako to:

- 1) 65 sztuk rodnych owiec,
- 2) 52 iariaków,
- 3) 60 roczniaków,
- 4) 15 młodego bydła,
- 5) 5 cielat,
- 6) I roczny źrebak,
- 7) 2 krowy, 8) 20 świni,

więcey daiącemu publicznie za natychmiastową gotową zapłatą sprzedane, do czego kupna chęć maiący zgłosić się mogą.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Publifanbum.

In bem auf ben 9. Detober c. in 1000 Ziefe Vormittags um 8 Uhr praffegirten Termine werden 750 Klafterif fichtenes Kloben = und Knuppelholz burch ben Unterzeichneten gegen gleich baare Bezahlung meistbietend verkauft, zu welschem Kauflustige eingeladen werden.

Virnbaum den 9. August 1826. Der Justig-Actuarius

Hager.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 9. Października r.b. in loco w Sierakowie przed południem o 8. godzinie będą 750 sążni łupnego i gałęziowego drzewa sosnowego przez niżey podpisanego za gotową zapłate więcey daiącemu sprzedane, na który ochotników kupna maiących ninieyszym zachęcam.

Miedzychod d. g. Sierpnia 1826. Justyc Actuaryusz

Hager,

Um 25. September c. Morgens Dnia 25. Września r. b. zrana um 9 Uhr follen auf hoheren Befehl Biergig gum Ravallerie = Dienft untaug= liche Dienstpferbe, auf bem Wilhelme= plat hierselbst offentlich an ben Deift= bietenden gegen gleich baare Sablung in flingendem Preuf. Courant verfauft werben, wozu hierdurch Raufluftige einlabet.

Pofen ben 8. September 1826. Der int. Commandeur bes 6ten Manen= Regiments.

p. Gzerbahelly, Oberft Lieutenant. o godzinie 9. maią bydź na wyższy rozkaz, czterdzieści do służby kawalleryi niezdatnych koni, na Wilhelm placu, tu w mieyscu publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zapłata. sprzedane, do czego kupna ochotników się zaprasza.

Poznań d. 8. Września 1826. Intermistyczny kommendant 6. Pólku Ułanów.

Sprzedaż drzewa.

łożonych, znaydujący się a wszcze-

Remanent sążni w borach do dóbr Zermina w Powiecie Pleszewskim po-

v. Szerdahelly. Pólkownik.

#### holzverkauf.

Der, in ben Forften bes im Pleschner Rreife belegenen Guts Czermin befind=

|     |        |         |         | ivit      |       | 4) | 002 542.          | m agnoweg    | o sczypowego |
|-----|--------|---------|---------|-----------|-------|----|-------------------|--------------|--------------|
| a)  | 552 5  | Maftern | Eichen  | =Scheit=  | Holz, |    | 7 8 1 1           |              | drzewa       |
| b)  | 295    |         |         | Ust=      |       | b) | 295 —             |              | gałęziowego  |
| c)  | 181    |         | Weißbud | jen=Schei | t=    | c) | $18\frac{1}{2}$ — | grabowego :  | szczypowego  |
| d)  | 12     |         |         | Ust=      | -     | d) | 12 -              | — ga         | łęziowego    |
| e)  | 픞      |         | Birken  | Nuls=     |       | e) | $\frac{1}{2}$ —1  | przozowego   | porządkowego |
| f)  | 150    |         |         | Scheit=   |       | f) | 150-              | - szcz       | ypowego      |
| g)  | 13T    | -       | WOOT S  | 21/t=     | -     | g) | $13\frac{1}{2}$   | — gale       | ziowego      |
|     | I      |         | Espen=  | Scheit=   | -     | h) | I -               | osicowego sa | zczypowego   |
| i)  | 22 T   |         | Riefern | 7         | -     | i) | $22\frac{1}{2}$   | sosnowego    |              |
| k)  | 221    |         |         | Ust=      | -     | k) | $22\frac{1}{2}$   | g            | ałęziowego   |
| o n | ie 246 | Stück   | Gichen, | welche    |       |    |                   | zewa, tudzi  |              |

gólności:

1) 86 % Klaftern Dug= und Banhold,

m) 1624 Rlaftern Scheit = u. Aftholz, geben, soll ber Berfügung bes hiefigen Königl. Hochibbl. Landgerichts gemäß, bffentlich an ben Meistbietenben verlauft werben.

Ich habe bazu einen Termin auf ben 26 ften September e. Vormittags um 10 Uhr in loco Czernin angesetzt, und sade Kauflustige mit dem Benrerken bazu ein, daß jeder eine verhältnismäßlege Cantion zu deponiren verpflichtet ist, welche für den Licitanten auf das Ganze auf 100 Athle. beschränkt wird.

Die nabern Bedingungen, unter benen der Zuschlag erfolgen soll, werden im Termine befannt gemacht werden.

Krotoschin ben 2. September 1826.

Der Landgerichte-Secretair, Hantelmann. Im Auftrage246 dębów wydaiących:

1) 86½ sążni drzowa porządkowego i na budowie,

m) 1623 sążni drzewa szczypowego i gałęziowego,

bffentlich an den Meissbietenden verkauft, stosownie do rozporządzenia Prześ.
werden.

Sądu Ziemiańskiego tuteyszego pugch habe dazu einen Termin auf den blicznie nazwięcey daiącemu sprze26 ffen September c. Pormittags dany bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 26. Września r. b. zrana o godzinie to. w mieyscu Czerminie, wzywam chęć kupna maiących, aby się w takowym stawili, nadmieniając, iż każdy stósowną kaucyą dla licytujących na cały ten remanent na talarów 100 ustanowioną złożyć iest obowiązany.

Warunki ściśleysze, pod którymi przyderzenie nastąpić ma, w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 2. Września 1826. Królewsko - Prusk. Sądu Ziemiańsk. Sekretarz,

Hantelmann.

Der hier auf ber Ziegengasse belegene Speicher, Stall auf 4 Pferbe nebst Wagengelaß ist von Michaeli c. ab zu vermiethen, bas Nahere hierüber erfährt man Nro. 57 am Markte parterre.

Po zwiedzeniu pierwszych Europy Uniwerzytetów, uzyskaniu stopnia Doktora Medycyny i Chirurgii, iako też otrzymaney przez Wysokie Król. Ministerstwo spraw duchownych, edukacyjnych i lekarskich pod d. 26. Czerwca r. b. Approbacyi mam zasczyt połecić się i łaskawey donieść Publiczności, iż odtąd moię zacząłem praktykę. Mieszkam tu w Poznaniu na ulicy Wrocławskiey pod Liczba 230.

Poznań d. 12. Września 1826 r. Dr. Adamski.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptskadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittwo                                          | - 1 T                                                            | Freita<br>8. S | g den eptr.       | Montag ben<br>11. Septr.                         |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | von<br>Muhgrupf.                                | bis<br>Mugues                                                    | von.           | bis<br>Mt.fgr.pf. | von<br>Mer.fgr.pf.                               | bis otherwise                                                              |
| Weiten der Scheffel Roggen dito Gersie dito Hafer dito Suchweiten dito Kartoffeln dito Kartoffeln diro Hartoffeln diro | 1 2 6<br>- 25 20 15 22 6<br>4 11 15 - 3 1 1 1 4 | 1 5 -<br>- 26 4<br>- 21 4<br>- 16 -<br>- 25 -<br>1 1 4<br>- 12 - |                |                   | 1 5 — 26 4 — 20 — 14 — 17 6 1 — — 16 4 3 — 115 — | 1 7 6<br>- 27 6<br>- 21 4<br>- 15 - 91 4<br>- 13 - 17 6<br>3 2 6<br>1 16 4 |

Freitag den 8. ift wegen dem eingetretenen Feiertag Maria Geburt nichte ju Marfte